# Verordnungsblatt

### für das Generalgouvernement

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa

1941

Musgegeben zu Rratau, den 14. Februar 1941 Wydano w Krakau (Krakowie), dnia 14 lutego 1941 r.

Mr. 4

| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE REAL PROPERTY. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tag<br>dzień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inhalt / Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite              |
| 31. 1. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tarifordnung zur Anderung der Tarifordnung vom 24. April 1940 für nichtdeutsche Angestellte im öffentlichen Dienst im Generalgouvernement (TD. I), (Anderung von Gehaltssägen), (Tarifregister Nr. 3/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17                 |
| 31. 1. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tarifordnung zur Anderung der Tarifordnung vom 25. April 1940 für nichtdeutsche Arbeiter und Arbeiterinnen im öffentlichen Dienst im Generalgouvernement (TD. II), (Anderung der Stundenlohnsäße), (Tarifregister Nr. 1/3).  Ordynacja taryfowa celem zmiany ordynacji taryfowej z dnia 25 kwietnia 1940 r. dla nie będących Niemcami pracowników i pracowniczek sizycznych w służbie publicznej w Generalnym Gubernatorstwie (OT. II), (Zmiana stawek godzinowych), (Rejestr taryfowy Nr. 1/3). | 18                 |
| 31. 1. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anordnung über die Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen für die Beranslagung zur Umsatzteuer und Einkommensteuer.  Zarządzenie o obowiązku składania zeznań podatkowych dla wymiaru podatku obrotowego i podatku dochodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                 |

#### Tarifordnung

gur Anderung der Tarifordnung vom 24. April 1940 für nichtdeutiche Angestellte im öffentlichen Dienft im Generalgouvernement

(Underung von Gehaltsfägen) (Tarifregister Mr. 3/4)

Vom 31. Januar 1941.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und den Arbeitsschutzig im Generalgouvernement vom 31. Ofstober 1939 (Verordnungsblatt GGP. S. 13) in Verbindung mit § 1 der Dritten Durchführungs= verordnung vom 12. März 1940 (Verordnungs= blatt GGP. II S. 185) erlasse ich folgende Tarif= ordnung:

Die Gehaltsordnungen zu § 3 Abs. 5 der Tarif-ordnung für nichtdeutsche Angestellte im öffent-lichen Dienst im Generalgouvernement (TO, I, Tarifregister Nr. 3/3) vom 24. April 1940 (Ber-ordnungsblatt GGP. II S. 270 — Anlagen 2a und 2b) werden durch die anliegenden neuen Gehalts= ordnungen ersett.

Anlage 2a S. 20 Anlage 2b S. 21.

#### Ordynacja taryfowa

celem zmiany ordynacji taryfowej z dnia 24 kwietnia 1940 r. dla nie będących Niemcami pracowników umysłowych w służbie publicznej w Generalnym Gubernatorstwie

(OT. I) (Zmiana stawek uposażeń) (Rejestr taryfowy nr. 3/4).

Z dnia 31 stycznia 1941 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia o unormowaniu warunków pracy oraz ochronie pracy w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 r. (Dz. rozp. GGP. str. 13) w połączeniu z § 1 trzeciego rozporządzenia wykonawczego z dnia 12 marca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. str. 185) wydaję następującą ordynację taryfową:

§ 1 Taryfy uposażeń do § 3 ust. 5 ordynacji taryfowei dla nie bedacych Niemcami pracowników umysłowych w służbie publicznej w Generalnym Gubernatorstwie (OT. I, rejestr taryfowy nr. 3/3) z dnia 24 kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 270) (załączniki 2a i 2b) zastępuje się załączonymi nowymi taryfami uposażeń.

Załącznik 2a na str. 20. Załącznik 2b na str. 21

8 2

Diese Tarisordnung tritt rüdwirkend ab 1. November 1940 in Kraft.

Krafau, den 31. Januar 1941.

Der Leiter der Abteilung Arbeit in der Regierung des Generalgouvernements Dr. Frauendorfer

#### \$ 2

Niniejsza ordynacja taryfowa wchodzi w życie z mocą obowiązującą wstecz od dnia 1 listopada 1940 r.

Krakau (Kraków), dnia 31 stycznia 1941 r.

Kierownik Wydziału Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa Dr. Frauendorfer

#### Tarifordnung

zur Anderung der Tarisordnung vom 25. April 1940 für nichtbeutsche Arbeiter und Arbeiterinnen im öffentlichen Dienst im Generalgouvernement (TD. II)

(Anderung der Stundenlohnsätze) (Tarifregister Nr. 1/3).

Vom 31. Januar 1941.

Auf Grund des § 3 Abs. 2 der Verordnung über die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und den Arbeitsschutz im Generalgouvernement vom 31. Oftober 1939 (Verordnungsblatt GGP. S. 13) in Verbindung mit § 1 der Dritten Durchführungsverordnung vom 12. März 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 185) erlasse ich folgende Tarifsordnung:

\$ 1

Die Lohnordnung zu § 5 Abs. 6 der Tarisordnung für nichtdeutsche Arbeiter und Arbeiterinnen im öffentlichen Dienst im Generalgouvernement (TO. II, Tarisregister Nr. 1/2) vom 25. April 1940 (Berordnungsblatt GGP. II S. 272) wird durch die anliegende neue Lohnordnung ersett.

Anlage S. 22.

8 9

Diese Tarisordnung tritt rüdwirkend ab 1. November 1940 in Kraft.

Krafau, den 31. Januar 1941.

Der Leiter der Abteilung Arbeit in der Regierung des Generalgouvernements Dr. Frauendorfer

#### Ordynacia taryfowa

celem zmiany ordynacji taryfowej z dnia 25 kwietnia 1940 r. dla nie będących Niemcami pracowników i pracowniczek fizycznych w służbie publicznej w Generalnym Gubernatorstwie

> (Zmiana stawek godzinowych) (Rejestr taryfowy nr. 1/3).

Z dnia 31 stycznia 1941 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia o unormowaniu warunków pracy oraz ochronie pracy w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 31 października 1939 r. (Dz. rozp. GGP. str. 13) w połączeniu z § 1 trzeciego rozporządzenia wykonawczego z dnia 12 marca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. str. 185) wydaję następującą ordynację taryfową:

\$ 1

Taryfę płac do § 5 ust. 6 ordynacji taryfowej dla nie będących Niemcami pracowników i pracowniczek fizycznych w służbie publicznej w Generalnym Gubernatorstwie (OT. II rejestr taryfowy nr. 1/2) z dnia 25 kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 272) zastępuje się załączoną nową taryfą płac. Załącznik na str. 22.

8 2

Niniejsza ordynacja taryfowa wchodzi w życie z mocą obowiązującą wstecz od dnia 1 listopada 1940 r.

Krakau (Kraków), dnia 31 stycznia 1941 r.

Kierownik Wydziału Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa Dr. Frauendorfer

#### Unordnung

über die Bflicht zur Abgabe von Steuererflärungen für die Beranlagung zur Umsatsteuer und Einkommensteuer.

Vom 31. Januar 1941.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 der Verordnung über Steuerrecht und Steuerverwaltung vom 17. November 1939 (Verordnungsblatt GGP. S. 60) ordne ich an:

\$ 1

(1) Zur Abgabe von Steuererklärungen für die Beranlagung zur Umsatzteuer sind alle natürzlichen und juristischen Personen, offenen Handelszgesellschaften, Rommanditgesellschaften und ruhenzben Erbschaften verpflichtet, die im vorangeganzenen Kalendersahr auf dem Gebiet des Generalzgouvernements privatrechtliche Sachz oder Diensteistungen berufsmäßig und gegen Entgelt auszgeführt haben. Handelsz und Gewerbetreibende müssen sier jeden besonderen Betrieb oder jedes Unternehmen Steuererklärungen abgeben.

#### Zarzadzenie

o obowiązku składania zeznań podatkowych dla wymiaru podatku obrotowego i podatku dochodowego.

Z dnia 31 stycznia 1941 r.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia o prawie podatkowym i administracji podatkowej z dnia 17 listopada 1939 r. (Dz. rozp. GGP. str. 60) zarządzam:

8 1

(1) Do składania zeznań podatkowych dla wymiaru podatku obrotowego obowiązane są wszystkie osoby fizyczne i prawne, jawne spółki handlowe, spółki komandytowe i spadki wakujące, które w ubiegłym roku kalendarzowym na obszarze Generalnego Gubernatorstwa prywatnoprawne świadczenia rzeczy lub usług wykonywały zawodowo i odpłatnie. Osoby trudniące się handlem lub przemysłem powinny dla każdego poszczególnego zakładu lub przedsiębiorstwa złożyć zeznanie podatkowe.

(2) Bon dieser Berpflichtung sind Personen bestreit, die im vorangegangenen Kalenderjahr ausschließlich Umsätze geratigt haben, die nach Artitel 3 des Umsatsteuergesetzes vom 4. Mai 1938 (Gesetzblatt der Republit Polen Nr. 34 Pos. 292) in Verbindung mit den SS 13 dis 27 der Aussührungsverordnung vom 19. April 1939 (Gesetzblatt der Republit Polen Nr. 44 Pos. 287) steuerseis sind, es sei denn, daß sie von der Steuersehörde zur Abgabe von Steuererklärungen aufsgefordert werden. Die Ausschaften durch öffentliche Bekanntmachung geschehen. Die Jusensdung von Vordrucken zu Steuererklärungen gilt als Ausschaften

8 2

Bur Abgabe von Steuererklärungen für die Beranlagung zur Einkommensteuer (Erster Absichnitt des Staatseinkommensteuergesehes) sind verpflichtet:

1. alle juristischen Personen;

2. natürliche Personen und ruhende Erbschaften, die Handelsbücher (entweder nach dem Handelsgesetzbuch oder vereinfachte Handelsbücher) oder Wirtschaftsbucher führen;

- 3. natürliche Personen und ruhende Erbsichaften, die weder Handelsbücher noch Wirtschaftsbücher führen, aber im vorangegangenen Kalendersahr Umsätze oder Roheinnahmen von mehr als 3000 Zloty gehabt haben, wobei die Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (Gehälter, Penssonen, Bergürungen für Lohnarbeit) nicht berüchschtigt werden. Haben diese Steuerspsichtigen aber im vorangegangenen Kalendersahr ausschließlich Einfunste aus Landwirtschaft bezogen, so sind sie zur Absgabe von Steuerertlärungen für die Beranlagung zur Einfommensteuer nur dann verpstichtet, wenn die bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche größer als 15 ha ist; 4. natürliche Personen und ruhende Erbsschaften, die nach den Nummern 2 und 3
- 4. natürliche Bersonen und ruhende Erbsichaften, die nach den Nummern 2 und 3 nicht zur Abgabe von Steuererklärungen verspsichtet sind, aber von der Steuervehörde zur Abgabe von Steuererklärungen aufgesordert werden. Die Aufforderung kann durch öffentliche Bekanntmachung geschehen. Die Zusendung von Vordrucken zu Steuergerklärungen gilt als Aufforderung zur Abgabe der Steuererklärungen.

8 3

Die §§ 62 und 63 der Ausführungsverordnung zur Steuerordnung vom 25. März 1937 (Gesetzblatt der Republit Polen Nr. 35 Pos. 270) treten außer Kraft, soweit sie mit den Bestimmungen dieser Anordnung im Widerspruch stehen.

Krafau, den 31. Januar 1941

Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements Spindler (2) Od tego zobowiązania zwolnione są osoby, które w ubiegłym roku kalendarzowym wyłącznie dokonywały obrotów, które w myśl art. 3 ustawy o podatku obrotowym z dnia 4 maja 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 292) w połączeniu z §§ 13 do 27 rozporządzenia wykonawczego z dnia 19 kwietnia 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz. 287) wolne są od podatku, chyba, że są one przez urząd skarbowy wezwane do złożenia zeznań podatkowych. Wezwanie nastąpić może drogą publicznego obwieszczenia. Doręczenie formularzy dla zeznań podatkowych uchodzi jako wezwanie do złożenia zeznań podatkowych.

§ 2

Do składania zeznań podatkowych dla wymiaru podatku dochodowego (Dział pierwszy ustawy o państwowym podatku dochodowym) obowiązane są:

1. wszystkie osoby prawne;

- osoby fizyczne i spadki wakujące, prowadzące księgi handlowe (albo według kodeksu handlowego albo uproszczone księgi handlowe) lub księgi gospodarcze;
- 3. osoby fizyczne i spadki wakujące, nie prowadzące ani ksiąg podręcznych ani ksiąg gospodarczych, które jednak w ubiegłym roku kalendarzowym miały obroty lub dochody brutto powyżej 3000 złotych, przyczym nie uwzględnia się dochodów z pracy niesamodzielnej (pobory, emerytury, wynagrodzenia za pracę najemną). Jeżeli jednak płatnicy ci w ubiegłym roku kalendarzowym mieli wyłącznie dochody z rolnictwa, to obowiązani są oni do składania zeznań podatkowych dla wymiaru podatku dochodowego tylko wtedy, gdy uprawiana powierzchnia rolna przekracza 15 ha;
- 4. osoby fizyczne i spadki wakujące, które w myśl punktów 2 i 3 nie są obowiązane do składania zeznań podatkowych, jednak przez urząd skarbowy wezwane są do złożenia zeznań podatkowych. Wezwanie nastąpić może drogą publicznego obwieszczenia. Doręczenie formularzy dla zeznań podatkowych uchodzi jako wezwanie do złożenia zeznań podatkowych.

§ 3

SS 62 i 63 rozporządzenia wykonawczego do ordynacji podatkowej z dnia 25 marca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35 poz. 270) tracą moc obowiązującą o tyle, o ile są w sprzeczności z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

Krakau (Kraków), dnia 31 stycznia 1941 r.

Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa S p i n d l e r

Herausgegeben von der Abteilung Geschiedengebung in der Regierung des Generalgouvernements, Krafau 20, Außenring 46 (Regierungsgehäube). Drud: Zeitungsverlag Krafau-Karschau G m b Harau. Potitraße 1. Das Kerordnungsblatt ericheint nach Bedarf Der Bewysprets beträgt viertelfährlich Zloty 14 40 (FR 7.20) einschließich Verlandtolten. Einzelnummern werden nach dem Umfang berechnet, und zwar der Lieftige Bogen zu Iloty 0.60 (KN 0.30) – Die Auslieferung erfolgt für das Generalgouvernement und für das deutschen keichzelbeit durch die Auslieferungsielle sur das Verordnungsblatt. Krafau 1. Politseließich ilo Bezieher im Generalgouvernement können den Bezugspreis auf das Politsekoftonto Warschau Ar 400 Bezieher im deutschen Reichzgebiet auf das Politsekoftonto Ar. 41800 einzahlen – Kür die Auslegung der Berordnungen und Befanntmachungen ist der deutsche Text maßgebend Zitterweise: BBIGG.

Unlage 2a

gemäß § 1 ber Tarifordnung vom 31. Januar 1941 (Tarifregifter 3/4, BBIGG. S. 17).

Załącznik 2a

do § 1 ordynacji taryfowej z dnia 31 stycznia 1941 r. (rejestr taryfowy nr. 3/4 — Dz. rozp. GG. str. 17).

### Gehälter der Angestellten in Kratau und Warschau (Gehaltsordnung)

Uposażenia pracowników umysłowych w Krakowie i Warszawie (Taryfa uposażeń)

|                                                                                                           | Gruppe — grupa |       |                |                 |                |                |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Gehaltsstufe<br>Grupa uposažeň                                                                            | I              | II    | III            | IV              | v              | VI             | VII            | VIII            |
|                                                                                                           |                |       |                | 3loty -         | - Złotych      |                |                |                 |
| Nach vollendetem 19. Lebensiahr<br>Po ukończeniu 19 roku życia<br>männlich<br>dla prac. męsk.             | -              | _     | _              | 327,—           | 263,50         | 212,50         | 178,50         | 140,50          |
| weiblich<br>dla prac. žeńsk.                                                                              | -              | -     | -              | 294,—           | 237,—          | 191,50         | 161,—          | 126,50          |
| Nach vollendetem 21. Lebensjahr<br>Po ukończeniu 21 roku życia                                            |                |       |                |                 |                |                |                |                 |
| männlich<br>d'a prac, mesk.                                                                               | -              | -     | -              | 347,50          | 279,—          | 225,—          | 189,—          | 148,5           |
| weiblich<br>dla prac. žeńsk.                                                                              | -              | -     | -              | 312,50          | 251,—          | 202,50         | 170,50         | 134,-           |
| Nach vollendetem 23. Lebensjahr                                                                           |                |       |                |                 |                |                |                |                 |
| Po ukończeniu 23 roku życia<br>männlich                                                                   |                | _     | - 10           | 365,50          | 294,50         | 237,50         | 199,50         | 157,-           |
| dla prac, męsk.<br>weiblich<br>dla prac, żeńsk.                                                           | -              | -     | -              | 329,—           | 265.—          | 214,—          | 180,—          | 141,50          |
| Nach vollendetem 25. Lebensjahr<br>Po ukończeniu 25 roku życta<br>männlich<br>dla prac. męsk,<br>weiblich | _              | _     | 437,—<br>393,— | 385,—<br>346,50 | 310,—<br>279,— | 250,—<br>225,— | 210,—<br>189,— | 165,—<br>148,50 |
| dla prac. żeńsk.                                                                                          |                |       |                |                 |                |                |                |                 |
| Nach vollendetem 27. Lebensiahr<br>Po ukończeniu 27 roku życia                                            |                | 0.0   | 400.70         | 907             | 210            | 250,—          | 210            | 105             |
| männlich<br>dla prac. męsk.                                                                               | 720,—          |       | 463,50         |                 | 310,—          |                |                | 165,-           |
| weiblich<br>dla prac. żeńsk.                                                                              | 648,—          | 551,— | 417,50         | 346,50          | 279,—          | 225,—          | 189,—          | 148,5           |
| Nach vollendetem 29. Lebensjahr<br>Po ukończeniu 29 roku życia                                            |                |       |                |                 |                |                |                |                 |
| männlich                                                                                                  | 760,—          | 646,— | 489,—          | 385,—           | 310,—          | 250,—          | 210,—          | 165,-           |
| dla prac. męsk.<br>weiblich<br>dla prac. żeńsk.                                                           | 684,—          | 581,— | 440,—          | 346,50          | 279,—          | 225,—          | 189,—          | 148,5           |
| Nach vollendetem 31. Lebensiahr                                                                           |                |       |                |                 |                |                |                |                 |
| männlich                                                                                                  | 800,—          | 680,— | 515,—          | 385,—           | 310,—          | 250,—          | 210,—          | 165,-           |
| dla prac. męsk.<br>weiblich<br>dla prac. żeńsk.                                                           | 720,—          | 612,— | 463,50         | 346,50          | 279,—          | 225,—          | 189,—          | 148,50          |

#### Unlage 26

gemäß § 1 ber Tarifordnung vom 31. Januar 1941 (Tarifregister 3/4, BBIGG. S. 17).

#### Załącznik 2 b

do § 1 ordynacji taryfowej z dnia 31 stycznia 1941 r. (rejestr taryfowy mr. 3/4 — Dr. rozp. GG. str. 17).

## Gehälter der Angestellten außerhalb der Orte Kratau und Warschau (Gehaltsordnung)

Uposażenia pracowników umysłowych poza Krakowem i Warszawa (Taryfa uposażeń)

|                                                                | Gruppe — grupa |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| G e h a l t s ît u f e<br>Grupa uposažeń                       | I              | II              | III          | IV     | V      | VI     | VII    | VIII   |  |  |
|                                                                |                | 3loty — Złotych |              |        |        |        |        |        |  |  |
| Nach vollendetem 19. Lebensjahr                                |                |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
| Po ukończeniu 19 roku życia<br>männlich                        |                |                 |              | 285,—  | 229,50 | 187,—  | 161.50 | 127,50 |  |  |
| dla prac. męsk.                                                |                |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
| weiblich<br>dla prac. žeńsk.                                   | -              | _               |              | 256,50 | 206,50 | 158,50 | 145,50 | 114,75 |  |  |
| Nach vollendetem 21. Lebensjahr                                | The same       | 1000            |              |        |        |        |        |        |  |  |
| Po ukończeniu 21 roku życia<br>männlich                        |                |                 |              | 301,50 | 243,—  | 198,   | 171,—  | 135,—  |  |  |
| dla prac. męsk.                                                |                |                 | THE STATE OF |        |        |        |        |        |  |  |
| weiblich<br>dla prac. żeńsk.                                   | _              |                 |              | 271,50 | 219,—  | 178,—  | 154,   | 121,50 |  |  |
| Nach vollendetem 23. Lebensjahr                                |                |                 |              |        |        |        |        | 140%   |  |  |
| Po ukończeniu 23 roku życia<br>männlich                        | A A SOF        |                 |              | 318,50 | 256,50 | 209    | 180.50 | 142,50 |  |  |
| dla prac. męsk.                                                |                |                 |              | 286,50 | 231,—  | 188,   | 162,50 | 128.23 |  |  |
| weiblich<br>dla prac. żeńsk.                                   |                |                 |              | 200,00 | 201,-  | 100,   | 102,50 | 120,2  |  |  |
| Nach vollendetem 25. Lebensiahr                                |                |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
| Po ukończeniu 25 roku życia<br>männlich                        | _              | _               | 382,50       | 335,—  | 270,—  | 220,—  | 190,—  | 150,—  |  |  |
| dla prac. męsk.                                                |                |                 |              |        |        | 198,—  |        |        |  |  |
| weiblich<br>dla prac. żeńsk.                                   |                |                 | 344,50       | 301,50 | 243,—  | 196,—  | 171,—  | 135,—  |  |  |
| Nach vollendetem 27. Lebensiahr                                |                |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
| Po ukończeniu 27 roku życia<br>männlich                        | 630,—          | 540,—           | 405,—        | 355,-  | 270,—  | 220, - | 190,   | 150.—  |  |  |
| dla prac. mesk.<br>weiblich                                    | 567,—          | 486,—           | 364,50       | 301,50 | 243,—  | 198,—  | 171,—  | 135,—  |  |  |
| dla prac. żeńsk.                                               | 307,—          | 400,-           | 304,30       | 501,50 | 210,   | 100,   | 171,   | 100,   |  |  |
| Nach vollendetem 29. Lebensiahr                                |                |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
| Po ukończeniu 29 roku życia<br>männlich                        | 665,—          | 570,—           | 427,50       | 335,   | 270, - | 220,—  | 190,   | 150,-  |  |  |
| dla prac, męsk.<br>weiblich                                    | 598,50         | 513,—           | 385,—        | 301.50 | 243,—  | 198,—  | 171,   | 135,_  |  |  |
| dla prac. żeńsk.                                               | 330,30         | 313,-           | 365,         | 301,00 | 210,   | 700,   |        | 100,   |  |  |
| Nach vollendetem 31. Lebensjahr<br>Po ukończeniu 31 roku życia | N. Carlotte    |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |
| männlich                                                       | 700,—          | 600,-           | 450,         | 335,—  | 270,—  | 220,—  | 190,—  | 150,-  |  |  |
| dla prac. mesk.<br>weiblich                                    | 630,—          | 540,—           | 405,—        | 301,50 | 243,—  | 198,—  | 171,—  | 135,—  |  |  |
| dla prac. żeńsk.                                               |                |                 |              |        |        |        |        |        |  |  |

#### Unlage

gemäß § 1 der Tarifordnung vom 31. Januar 1941 (Tarifregister 1/3, BBIGG. S. 18).

#### Załącznik

do § 1 ordynacji taryfowej z dnia 31 stycznia 1941 r. (rejestr taryfowy mr. 1/3 — Dz. rozp. GG. str. 18).

### Stundenlöhne der Arbeiter und Arbeiterinnen (Lohnordnung)

Godzinowe dla pracowników i pracowniczek fizycznych (Taryfa płac)

|                                                                   |                  | Gruppe — grupe |                 |      |       |                |          |               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------|-------|----------------|----------|---------------|--|--|--|
| Lohngruppe                                                        | Orts=<br>flasse  | I a **)        | 1 b             | П    |       | II<br>weiblich | männlich | v<br>weiblich |  |  |  |
| Grupa płac                                                        | Klasa<br>miejsc. |                |                 |      | męska | żeńska         | męska    | żeńska        |  |  |  |
|                                                                   |                  |                | 31oty — Złotych |      |       |                |          |               |  |  |  |
| Nach vollendetem 21. Lebensiahr                                   | A*)              | 1,32           | 1,20            | 1,15 | 0,87  | 0,70           | 0,75     | 0,60          |  |  |  |
| Po ukończeniu 21 roku życia                                       | B*)              | 1,15           | 1,05            | 1,—  | 0,76  | 0,61           | 0,65     | 0,52          |  |  |  |
| Nach vollendetem 20. Lebensjahr                                   | A                | 1,19           | 1,08            | 1,04 | 0,78  | 0,63           | 0,68     | 0,54          |  |  |  |
| Po ukończeniu 20 roku życia                                       | В                | 1,04           | 0,95            | 0,90 | 0,68  | 0,55           | 0,59     | 0,47          |  |  |  |
| Rach vollendetem 19. Lebensiahr                                   | A                | 1,06           | 0,96            | 0,92 | 0,70  | 0,56           | 0,60     | 0,48          |  |  |  |
| Po ukończeniu 19 roku życia                                       | В                | 0,92           | 0,84            | 0,80 | 0,61  | 0,49           | 0,52     | 0,42          |  |  |  |
| Nach vollendetem 17. Lebensjahr                                   | A                | _              | _               | 0,81 | 0,61  | 0,49           | 0,53     | 0,42          |  |  |  |
| Po ukończeniu 17 roku życia                                       | В                | _              | -               | 0,70 | 0,53  | 0,43           | 0,46     | 0,36          |  |  |  |
| Nach vollendetem 16. Lebensiahr                                   | A                | -              | _               |      | 0,52  | 0,42           | 0,45     | 0,36          |  |  |  |
| Po ukończeniu 16 roku życia                                       | В                | -              | -               | _    | 0,46  | 0,37           | 0,39     | 0,31          |  |  |  |
| Now nothing atom 16 Ochanich                                      | A                | - 8            | _               | _    | 0,44  | 0,35           | 0,38     | 0,30          |  |  |  |
| Bor vollendetem 16. Lebensjahr<br>Przed ukończeniem 16 roku życia | R                | -              |                 | _    | 0,38  | 0,31           | 0,33     | 0,26          |  |  |  |

<sup>\*)</sup> A = Krafau und Warschau — Kraków i Warszawa

B = übrige Orte — pozostałe miejscowości

<sup>\*\*)</sup> Ia = Kolonnenjührer nach Gruppe Ia und Borhandwerker ichkechthin Przodownicy drużyny robotników według grupy Ia i starsi rzemieślnicy